# Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

0. Oftober 1862.

Nrº 229.

6. Października 1862.

Rundmachung.

Mr. 1985 Bom f. f. Finanz-Landes-Dekonomate in Lemberg wird mit Bezug auf den S. 29 der Branntweinsteuer- Vollzugevorschrift vom 17. Juli 1862 bekant gemacht, daß bei demfelben nach Maßgabe der fortschreitenden Lieferung die Rittinger'schen und Stumpe'schen Spiritus Meßapparate, dann die erforderlichen Gradirungs Instrumente und gläserne Senkgefäße gegen baare Einsendung der nachstehenden Kosten zu kaufen seien, nämlich:

1 Rittinger'scher Weffapparat von L. Seyss sammt der Transportsentschädigung von Wien bis zum Sige bes Dekonomates um 83 fl. 32 kr.

1 Stumpe'scher detto detto um 111 fl. 32 fr. 1 Alfohometer mit dem eingeschmolzenen Thermometer um 3 fl.

1 Sacharometer um 1 fl. 40 fr. 1 Thermometer um 1 fl. 40 fr.

1 Genfglas um 30 fr.

1 Exemplar bes neuen Branntweinsteuergesetzes sammt ber Vollzugsvorschrift in deutscher Sprache (Reichsgesetzblatt XXII. und XXIII. Stud vom Jahre 1862) um  $6\frac{1}{2}$  fr., und

1 Gremplar besselben Gesetzes sammt Bollzugsvor- schrift in polnischer Sprache gr. 8. broschürt um 15 fr. öft. 28.

Da bei bem Ockonomate die Bestellungen auf Mefapparate, welche nach dem 1. Oktober 1862 einlangen werben, nicht mehr berücksichtiget werben können, so werden die Herren Brennereis Inhaber eingeladen, sich mit ihren Bestellungen zu beeilen, damit man in der Lage sei, ihre Pränumerationen rechtzeitig zu realissen.

Auch wird bemerkt, daß, wenn der Besteller es wünschet, ihm, falls ein Apparat berselben Art nicht mehr vorräthig sein sollte, gegen nachträgliche Einforderung der etwaigen Mehrkosten ein Apparat der vorräthigen Art zugesendet werden würde.

Der Rittinger'sche Apparat wird in Anbetracht bes geringeren Preises ben kleineren Branntweinbrennereien empfohlen.

Lemberg, am 28. September 1862.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 1985. Ekonomat c. k. Dyrekcyi krajowo-skarbowej we Lwowie, z powołaniem się na §. 29 co do wykonania ustawy względem nowego opodatkowania wódki z dnia 17. lipca 1862 uwiadamia, że u niego podług miary odstawy aparaty Rittingera i Sztumpego, jako też potrzebne mierniki i szkła za następujące z góry zapłacone ceny sprzedają się, mianowicie:

Aparat Rittingera z doliczeniem kosztów za transport do miejsca ekonomatu po 83 zł. 32 c.

Aparat Sztumpego tóż samo po 111 zł. 32 c. Alkoholometer należycie zbadany po 3 zł. Sacharometer takiż po 1 zł. 40 c.

Termometer po 1 zł. 40 c.

Szkło do napelnienia wódka, aby tejże sile oznaczyć, po 30 c.

Jeden egzemplarz ustawy względem opodatkowania wódki w języku niemieckim (Dziennik ustaw państwa z roku 1862 część XXII. i XXIII. po 6½ c., i

jeden egzemplarz tejże w polskim języku

w 8ce. oprawny po 15 centów wal. austr.

Ponieważ ekonomat zamówienia aparatów, które by po 10. październiku 1862 czyniono, wypełnić niemoże, zatem wzywa się panów właścicieli gorzelń, ażeby się ze swemi zamówieniami spieszyli, i żeby ekonomat mógł być w położeniu takowe wcześnie uskutecznić.

Także robi się uwaga, że gdyby zamawiający sobie życzył nabyć aparat z tego gatunku, z którego już zasób wyczerpano, to przyrzeka się w takim razie za mierną dopłatę żądaniu zadosyć uczynić.

Rittingera aparaty ze względu taniości zalecają się

mniejszym gorzelniom.

Lwów, dnia 28. września 1862.

(1688) Kundmachung. (1)

Rr. 45773. Bur Berleihung ber erledigten Geldsubvention jahre lider Zweihundert (200) Gulcen oft. M. aus dem westgalizischen Landesfonde für Zivilschüler am Miener Thierarznetinstitute mahrend der Studiendauer vom 1. Oktober 1862 angefangen, wird hiemit der Kon-

fure ausgeschrieben.

Die Bewerter haben ihre Gesuche mit den Dolumenten über die erfolgte Aufnahme in den thierarztlichen Studienkurs am Aiener Thierarznei-Institute, mit dem Impfungs, und Mittellofigkeits. Zeug, nisse, dann dem eigenhändig ausgesertigten Reverse zu belegen, daß ste nach Erlangung des Diploms eines Thierarztes am gedachten Institute als solche durch acht Jahre in den westlichen Kreisen Goliziens, nämlich: Krakau, Wadowice, Vochnia, Tarnow, Azeszow und Sandec, jedoch mit Ausschluß der Stock Krakau, sich verwenden wollen, ausgenommen den Fall einer öffentlichen Anstellung in den andern Kreissen Goliziens oder in einem auberen Kronlande.

hiebei sollen Landestinder ben Borzug haben; falle solche fich nicht bewerben, fann bicfe Subvenzion auch Schülern, welche andern Rronländern angehören, verlieben werten, wenn fie der Landessprache mächtig find, oder fich verpflichten mahrend des Subventionegenußes bie legal nachgewiesene Sprachfenntniß fich eigen zu machen.

Bur Reise von Wien nach Galigien mird bem betreffenden Bog. linge nach erlangtem Diplome ein Reisepauschale von 60 ft. oft. B.

aus bem ganteefonbe angewiesen merben.

Die biebfälligen Kompetenzgesuche find versehen mit ben ermahnsten Belegen bis Ente November 1862 bei ber f. f. Statthalterei in Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, den 1. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 45773. Dla nadania opróżnionej pieniężnej subwencyi rocznych Dwieście (200) złotych wal, austr. z zachodnio-galicyjskiego funduszu krajowego cywilnym uczniom przy wiedeńskim instytucie weterynarskim podczas trwania studyów, zacząwszy od dnia 1. października 1862 rozpisuje się niniejszem konkurs.

Starający się zaopatrzyć mają swe podania w dokumenta co do nastąpionego przyjęcia na weterynarski kurs studyów przy wiedeńskim instytucie weterynarskim, dalej w świadectwa co do szczepionej ospy i ubóstwa, niemniej w wystawiony własnoręcznie rewers, że po otrzymaniu dyplomu lekarza weterynaryi przy powyższym instytucie, czynnym będzie w tym charakterze przez ośm lat w zachodnich obwodach Galicyi, a mianowicie: Krakowje, Wadowicach, Bochni, Tarnowic, Rzeszowie i Sączu, jednak z wyłączeniem miasta Krakowa i z wyjątkiem, jeżeliby otrzymał publiczną posadę w innych obwodach Galicyi albo innym kraju koronnym.

Przy tem dzieci krajowców mieć będą pierwszeństwo, jeżeliby zaś tacy nieubiegali się, subwencya ta może być nadana także uczniom należącym do innych krajów korounych, jeżeli władają krajowym językiem albo obowiązują się przywłaszczyć sobie podczas używania subwencyi i legalnie udowodnią wiadomość języka.

Na podróz z Wiednia do Galicyi zansygnuje się odnośnemu uczniowi po otrzymaniu dyplomu kwotę 60 złr. wal. austr. z fun-

duszu krajowego.

Odnośne podania, zaopatrzone w powyżprzytoczone dokumenta mają być podane do c. k. Namiestnictwa we Lwowie do końca listopada 1862.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 1. września 1862. (1673) Kundmachung.

Mr. 45773. Bur Berleihung der erledigten Gelbsubvention jahre licher Zweihundert (200) Gulben oft. B. aus dem ofigalizischen Landesfonde für Zivilschüler am Wiener Thierarzneiinstitute mahrend der Stubiendauer vom 1. Oftober 1862 angefangen, wird hiemit ber Kon-

fure ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre Gesuche mit den Dokumenten über die erfolgte Aufnahme in den thierärztlichen Studienkurs am Wiener Thierarznei-Institute, mit dem Impfungs- und Mittellosigkeits-Zeugnisse, dann dem eigenhändig ausgesertigten Reverse zu belegen, daß sie nach Erlangung des Diploms eines Thierarztes am gedachten Institute als solche durch acht Jahre im Lemberger Verwaltungsgebiethe, jedoch mit Ausschluß der Stadt Lemberg, sich verwenden wollen, ausgenommen den Fall einer öffentlichen Anstellung in den andern Kreissen Galiziens oder in einem anderen Kronlande.

hiebei follen Landestinder ben Borzug haben; falls folche fich nicht bewerben, kann diese Subvenzion auch Schülern, welche andern Aronländern angehören, verlieben werden, wenn fie der Landessprache mächtig find, oder sich verpflichten mährend des Subventionsgenußes bie legal nachgewiesene Sprachkenntniß sich eigen zu machen.

Bur Reise von Wien nach Galizien wird dem betreffenden Bog. linge nach erlangtem Diplome ein Reisepauschale von 60 ft. oft. B.

aus bem Landesfonde angewiesen merben.

Die diesfälligen Kompetenzgesuche find versehen mit ben erwähnsten Belegen bis Eude November 1862 bei der f. f. Statthalterei in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 1. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 45773. Dla nadania opróżnionej pieniężnej subwencyi rocznych Dwieście (200) złotych wal. austr. z wschodnio-galicyjskiego funduszu krajowego cywilnym uczniom przy wiedeńskim instytucie weterynarskim podczas trwania studyów, zacząwszy od dnia 1. października 1862 rozpisuje się niniejszem konkurs.

Starający się zaopatrzyć mają swe podania w dokumenta co do nastąpionego przyjęcia na weterynarski kurs studyów przy wiedeńskim instytucie weterynarskim, dalej w świadectwa co do szczepienia ospy i ubóstwa, niemniej w wystawiony własnoręcznie rewers, że po otrzymaniu dyplomu lekarza weterynaryi przy powyższym instytucie, czynnym będzie w tym charakterze przez ośm lat w Lwowskim okręgu administracyjnym, jednak z wyłączeniem miasta Lwowa i z wyjątkiem, jeżeliby otrzymał publiczną posadę w innych obwodach Galicyi albo innym kraju koronnym.

Przy nadaniu subwencyi dzieci krajowców mieć będą pierwszeństwo, jeżeliby zaś tacy nieubiegali się, subwencya ta może być nadana także uczniom należącym do innych krajów koronnych, jeżeli władają krajowym jezykiem albo obowiązują się przywłaszczyć sobie podczas używania subwencyi legalnie udowodnioną wiadomość

iezyka.

Na podróż z Wiednia do Galicyi zaasygnuje się odnośnemu uczniowi po otrzymaniu dyplomu kwotę 60 złr. wal. austr. z fun-

duszu krajowego.

Odnośne podania, zaopatrzone w powyżprzytoczone dokumenta mają być podane do c. k. Namiestnictwa we Lwowie do końca listopada 1862.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. września 1862.

(1656) Rundmachung. (3

Mro. 41448. Bon bem f. f. Landes, als hantelegerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbekannten Alfred Wojczyński mit tiefem Edikte bekannt gemacht, daß Zallel Leib Goldstern gegen denfelben eine Zahlungsaustage aus Aulaß einer Wechselforderung pr. 650 st. oft. W. unterm 11. September 1862 Zahl 39558 erwirkt hat.

Da der Wohnort tes Alfred Wojczyński nicht befannt ift, so wird demfelben der herr Landes-Advosat Dr. Rechen mit Cubstituirung des herrn Landes Aldvosaten Dr. Pfeisser auf tessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Be-

fcheid diefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes, als Handelsgerichte.

Lemberg, den 23. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 41448. C. k. sąd krajowy jako sąd wekslowy oznajmia niniejszem niewiadomeniu z pobytu Alfredowi Wojczyńskiemu, iż przeciw niemu Zallel Leib Goldstern uzyskał nakaz płatniczy pod dniem 11. września 1862 l. 39558 z powodu pretensyi wekslowej o 650 zł. w. a.

Gdy pobyt Alfreda Wojczyńskiego nie jest znanym, przeto onemu ustanawia się za kuratora p. adw. dr. Rechen z zastępstwem p. adw. dr. Pfeiffera, a to na jego koszta i niebezpieczeństwo, i temuz rzeczona uchwała sądu doręczona zostaje.

Z rady c. k. sadu krajowego jako sadu handlowego. Luów, daia 23. września 1862.

(1681) Kundmachung. (3)

Rr. 7545. Bon Seite der Kolomeaer f. f. Rreisbehorde mirb befannt gemacht, daß wegen Berpachtung ber Landesftragen-Weg- und Brudenmautstazion Niezwiska nach ber II. Tarifsklasse am 10. Oftos ber b. J. die zweite, am 14. Oftober die britte Offertenverhandlung, endlich am 15. Oftober b. J. Nachmittage 4 Uhr eine mundliche Lizitazion in der freisbehördlichen Kanzlei stattsinden wird, bei beren Abschluß die eingelausenen Offerten eröffnet werden.

Die Berpachtung geschieht auf ein ober nach Umfländen auf brei nacheinander folgende Jahre rom 1. November 1. J. angefangen; ber Ausrufspreis für die jährliche Pachtrate beträgt Zweitaufend Fünf-

hundert Siebenzig Gulben 50 fr. oft. D.

Bei gleichen schriftlichen und mundlichen Unbothen erhalt ber

schriftliche (Offerten) ben Borzug. Das Badium, mit welchem auch bie Offerten verseben fein muffen, beträgt 10% des Ausrufspreises.

Die naheren Ligitagionsbedingniffe gleichen jenen für die Nerarial-Mauthstagionen und konnen in der freisbehördlichen Ranglet eingesehen werden.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Kolomea, am 23. September 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 7545. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Kołony ogłasza się niniejszem, ze w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Niezwiskach podług II. klasy taryfowej odbędzie się na dniu 10. października 1862 druga, dnia 14. października trzecia licytacya w drodze ofertów, a nakoniec dnia 15. października b. r. o godzinie 4. popołudniu ustna licytacya w kancelaryi c. k. urzędu obwodowego, przy której zakończeniu wniesione oferty odpieczętowane i odczytane zostaną.

Dzierzawa trwać ma rok jeden lub podług okoliczności przez trzy lata po sobie następujące, począwszy od 1. listopada b. r.

Cena fiskalna jednorocznej raty wynosi Dwa Tysiące Pięcset Siedmdziesiąt ztr. 50 kr. w. a.

Przy jednakowych ustrych i pisemnych ofertach otrzyma oferta pisemna pierwszeństwo.

Wadyum, w które także pisemne oferty zaopatrzene być mają,

wynosi 10% od kwoty fiskalnej.

Blizzze warunki licytacyi są takież same jak przy wydzierzawianiu skarbowych stacyi mytowych, i mogą na żądanie w biórze tutejszej c. k. władzy obwodowej udzielone być do przejrzenia. Z c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 23. września 1862.

(1679) Obwieszczenie. (3)

Nr. 6568. C k. sąd obwodowy tarnopolski nieznajome z życia i miejsca pobytu p. Franciszkę Czarnecke, a w razie zejścia jej z tego światu nieznajomych z imienia, życia i miejsca pobytu jej spadkobierców ninicjszem uwiadamia, iż pani Jerena z Malkowskich hr. Czarnecka przeciw nim pod dniem 13. września 1862 do liczby 6568 pozew do ustnego postępowania o ekstabulowanie kwoty 1520 duk. jako połowę sumy 3040 duk. w stanie dłużnym dobr Toki dom. 72. pag. 393. l. 15. on. i dom. cod. pag. 396. c. 22. on. na imię pani Franciszki Czarneckiej zaintabulowanej wniesła, w skutek czego do ustnej rorprawy termin na 16. grudnia 1862 o godz. 10. przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. krw. Krattera, zastępcą tego zaś pau adwokat Dr. Frühling z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony hedzie

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące, wcześnie udzielili, lub ionego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 15. września 1862.

(1682) Ronfurd = Audschreibung. (3)

Mro. 14273. Bu besethen ift im Bereiche ber f. f. Finang-Lan-

Ginc ftabile Kanglei : Offigialsstelle (Leiter ber hilfsamter) mit bem Gehalte jabelider 735 fl. öft. Wahr., eventuell eine Offigialsstelle mit dem Gehalte jabrlicher 630 fl. öft. M. oder 525 fl. öft. M., fammtlich der X. Diatenklaffe.

Diewerber um diese Stellen haben ihre gehörig bokumentirten Gesuche unter Nachweisung der allgemeinen Erforternisse für den Staates bienft, und inebesondere ber zurückgelegten Studien, ihrer bisherigen Berwendung, ber Gignung für den angeführten Posten überhaupt und hinsichtlich der Stelle mit 735 fl. der Befähigung zur Leitung der Silfrämter, ferner der Kenntniß der Amtes wie auch der polnischen Sprache, unter Veifügung der allenfälligen Berwandischaftes oder Schwägerschaftes Berhältnisse mit den Finanzbeamten dieses Berwaltungsgeblictes im vorgeschriebenen Dienstwege bei dem Präfidium dieser Finanzelandes. Direktion binnen 4 Wochen einzubringen.

Auf tisponible Beamten, welche bie Gignung befigen, und nach.

weisen, wird vorzugeweise Rudficht genommen merden.

Bon der f. f. Finang-Landes Direfzion. Krakau, den 25. September 1862,

| (1706) Lizitazions-Ankündigung. (2)                                                                                                  | IX. w Siankach na mięso z jednoroczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dro. 14518. Bon ber f. f. Finang. Begirke Diretzion in Sam-                                                                          | cena wywołania 64 zł. 90 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Bezug ber all-                                                                   | X. w Wysocku na wino i moszcz z jedno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gemeinen Bergehrungesteuer von Biehschlachtungen, ber Fleischausschrot-                                                              | roczną ceną wywołania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tung, bann bem Wein- und Meth - Ausschanke sammt 20% Buschlag                                                                        | i na mieso z jednoroczną ceną wywołania 60 " – "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| im Samborer Kreise unter ben in der Ligitazione Unfundigung vom 4.                                                                   | W c. k. urzędzie powiatowym w Łące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| September 1862 3. 13023 enthaltenen Bedingungen in nachstebenden                                                                     | 14. paźdz. przed południem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pachtbezirken im Wege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet werden                                                               | XI. w Wołoszczy na mięso z jednoroczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wird, und zwar:                                                                                                                      | cena wywołania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bei ber f.f. Finang-Bezirke-Direktion in Sambor                                                                                      | W c. k. urzędzie gospodarczym w Łomnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| am 13. Oktober 1862 Vormittage:                                                                                                      | 15. paźdz. 1862 przed południem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I. Pachtbezirk Turka für Wein und Moft mit dem Fiekalpreise jährlicher                                                               | XII. w Łomnie na wino i moszcz z jedno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| jahrlicher                                                                                                                           | roczną ceną wywolania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| falpreise jährlicher                                                                                                                 | i na mieso z jednoroczną ceną wywołania 202 " 23 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. Pachtbegirk Laka fur Fleifch mit bem                                                                                            | Od c. k. dyrekcyi obwodowej skarbu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fiekalpreise                                                                                                                         | Sambor, dnia 30. września 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nachmittag:                                                                                                                          | (1705)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IV. Pachtbezirk Drohobycz für Fleisch mit                                                                                            | Rro. 6152. Bom f. f. Kreis, als Sandelsgericht wird bem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bem Kiskalpreise jahrlicher 10100 " — "                                                                                              | dem Wohnorte nach unbefannten Gabriel Wassermann mittelft gegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V. Pactbegirt Medenice für Fleisch mit bem                                                                                           | wartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Dawid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fisfalpreise gahrlicher 875 " 28 "                                                                                                   | Chassel aus Brody megen Bablung ber Bechfelfumme von 1000 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| am 14. Oftober 1862 Bormittags:                                                                                                      | oft. D. f. D. G. um Bablungeauflage gebeten, welchem Gefuche auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VI. Pachtbegirk Starasol für Wein und Most                                                                                           | mit dem Befdlufe diefee Gerichtes vom 24. Ceptember 1862 3. 6152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mit bem Fiekalpreise jährlicher                                                                                                      | willfahrt worden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und Bachtbezirk Starasol für Fleisch mit bem                                                                                         | Da der Aufenthaltsort des Belangten Gabriel Wassermann un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausrufspreise jährl 1450 " — "                                                                                                       | befannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht ju Złoczów ju beffen Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VII. Pachtbezirk Staremiasto für Fleisch mit                                                                                         | tretung und auf beffen Gefahr und Koften ben hiefigen Landes-Abvota-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bem Ristalpreise jahrl 1925 " - "                                                                                                    | ten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung bee Landes-Advofaten Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beim f. f. Bezirkeamte in Borynia                                                                                                    | Mijakowski als Kurator bestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| am 13. Oftober 1862 Bormittage:                                                                                                      | Durch dieses Golft wird bemnach ber Belangte erinnert, jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIII. Pachtbezirk Boryoia für Wein und Most                                                                                          | rechten Zeit entweder felbft zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechte-<br>behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit bem Ausrufspreise jahrl 10 fl. — fr.                                                                                             | Cachwalter zu mahlen und Diefem f. f. Gerichte anzuzeigen, über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und Rleisch mit dem Ausrufepr. jahrl 100 , 401/2                                                                                     | haupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IX. Pachtbegirk Sianki fur Fleisch mit bem                                                                                           | ju ergreifen , indem er fich bie aus beren Berabfaumung eniftebenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fietalpreise gabri 64 , 90                                                                                                           | Folgen felbft beizumeffen haben wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| X. Pachtbezirk Wysocko für Wein und Most                                                                                             | Bom t. f. Kreisgerichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mit bem Fistalprrise jahrl 3 , 50 ,                                                                                                  | Zloczów, ben 24. September 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und Pachtbegirf Wysocko für Fleisch mit                                                                                              | (1004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bem Fiskalpreise jahrl 60 " — "                                                                                                      | (1703) Ogłoszenie. (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beim f. k. Bezirksamte in Laka                                                                                                       | Nr. 6895. C.k. sad obwodowy w Samborze czyni wiadomo, że                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| am 14. Oftober 1862 Vormittage:                                                                                                      | w skutek wezwania tutejszego c. k. m. d. sądu pon. z 5. sierpnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XI. Pachtbezirk Wołoszcza fur Fleisch mit                                                                                            | 1862 l. 3944 celem zaspokojenia sumy 360 zł. w obligacyach po-<br>zyczki narodowej z odsetkami po 5% od 1. listopada 1860 bieżą-                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dem Fistalpreise jabrl 90 , 60 ,                                                                                                     | cemi panu Piotrowi Kamińskiemu wyrokiem polubownym z 1. listo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beim t. f. Rameral-Wirthschaftsamte in Lomna                                                                                         | pada 1858 przyznanej, wraz z kosztami egzekucyi w ilości 9 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| am 15. Oftober 1862:                                                                                                                 | 72 c. i 19 zł. 32 c. w. a. przymusowa publiczna sprzedaz realności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XII. Pachtbegirf Lomna fur Wein und Moft                                                                                             | pod 1. 70 102 w Samborze na dzielnicy Lwowskiej położonej, dłuż-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mit bem Siefalnreise ihrt.                                                                                                           | nikowi Piotrowi Sabatowiczowi at. dom. VI. pag. 528. a. 1. haer. na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und Pachtbezirk Lomna fur Gleisch mit dem                                                                                            | lezacej, w trzech terminach t. j. 31. października, 28. listopada 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausrufspreise jahrl 202 " 23 "                                                                                                       | i 2. stycznia 1863 każdą razą o godzinie 10ej z rana odbędzie się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon ber f. f. Finang-Begirts-Direkzion.                                                                                              | Cena wywołania wynosi 1441 zł. 8 c. w. a., pod którą po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sambor, ben 30. Ceptember 1862.                                                                                                      | wyższa realność w pierwszych dwóch terminach sprzedana nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                      | będzie, zaś wadyum wynosi 144 zł. w. a. Reszta kondycyi licyta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ogłoszenie licytacyi.                                                                                                                | cyjnych, akt oszacowania tej realuości, tudzież wyciąg z księg gruntowych w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane być mogą.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nr. 14518. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi obwodu Sam-                                                                            | O czem Piotr Kamiński, Feliks Grzybowski, z miejsca pobytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| horskiego podaje się do powszechnej wiadomości, że pobór podatku                                                                     | nieznajomy Piotr Pawel 2. im. Sabatowicz przez kuratora p. adw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ogólnego konsumcyjnego, od rzezi bydła i wyrabu miesa, potem od                                                                      | dr. Gregorowicza, tudzież wszyscy, którzyby poźniej do tabuli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wyszynku wina i moszczu z 20% dodatkiem do tegoż w cyrkule                                                                           | weszli lub którymby ta uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Samberskim w drodze publicznej licytacyj pod warunkami zawar-                                                                        | przed terminem doręczoną być nie mogła, przez kuratora p. adw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| temi w ogłoszeniu licytacyi z dnia 4. września 1862 do l. 13023<br>w dzierzawe się wypuści, a to w następujących okręgach:           | dr. Pawlińskiego uwiadamia się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      | Z rady c. k. sądu obwodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W c. k. dyrekcyi skarbowej obwodowej w Samborze.                                                                                     | Sambor, dnia 20 września 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. paźdz. 1862 przed południem.                                                                                                     | (1698) © b i f t. (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I. w Turce na wino i moszcz z jednoro.                                                                                               | Nr. 40908 Bom f. f. Lemberger Landes. ale Sandelsgerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| czną ceną wywołania 190 zł. — kr.                                                                                                    | wird mittelft diefes Edittes jeder, welcher fich im Befite des an eigene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II. w Rudkach na mięso z jednoroczną ceną Wywołania 1651 701                                                                         | Ordre der Frau Eleonora Bardasch vom Salomon Grossmann afgep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wywołania                                                                                                                            | firten, binnen 2 Monate a dato b. i. Anfange Marg 1862 in Lem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 mu o la nio                                                                                                                       | berg zahlbaren Primawechsels ddto. Komarno am Anfange Januer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| po południu.                                                                                                                         | über 500 fl. öft. B. ausgestellt befindet, aufgefordert, diesen im Mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                      | nate Juni 1862 abhanden gekommenen Wechsel binnen 45 Tagen die-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV. w Drohobyczu na mięso z jednoroczną                                                                                              | fem Gerichte um so gewisser vorzulegen, als nach Ablauf dieser Frist wird für amortistet erklärt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v. w Medenicach na mięso z jednoroczną                                                                                               | Aus dem Rathe bes f. f. Landes- als Sandelsgerichtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cana manualania 975 99                                                                                                               | Lemberg, am 18. September 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. października 1862 przedpołudniem.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI. w Starejsoli na wino i mosz z jedno-                                                                                             | (1695) © b i t t. (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forms cans wywołania                                                                                                                 | Nr. 40905. Bom Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| i na mieso z jednoroczna Cena wywołania 1450                                                                                         | wird jeder, welcher im Besitze des an eigene Ordre der Eleonora Bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VII. w Staremmieście na mieso z jednoro-                                                                                             | 2 2 6 1 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                      | dasch vom Salamon Horowitz afzeptirten, binnen 4 Monaten a dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| czną ceną wywołania 1925 zł. —                                                                                                       | b. i. am 1. September 1862 in Lemberg jahlbaren Primamechfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| w c. k. urzedzie powiatowym w Boryni                                                                                                 | d. i. am 1. September 1862 in Lemberg jahlbaren Primawechsels ddto. Komarno am 1. Mai 1862 über 400 fl. öst. W. ausgestellt sich                                                                                                                                                                                                                                                              |
| w c. k. urzędzie powiatowym w Boryni                                                                                                 | d. i. am 1. September 1862 in Lemberg zahlbaren Primawechsels ddto. Komarao am 1. Mai 1862 über 400 fl. oft. B. ausgestellt sich befindet, aufgefordert, diesen abhanden gekommenen Wechsel binnen 45                                                                                                                                                                                         |
| w c. k. urzędzie powiatowym w Boryni<br>13. paźdz. 1862 przed południem.                                                             | d. i. am 1. September 1862 in Lemberg zahlbaren Primawechsels dato. Komarao am 1. Mai 1862 über 400 fl. öft. W. ausgestellt sich besindet, aufgefordert, diesen abhanden gekommenen Wechsel binnen 45 Tagen diesem Gerichte um so gewisser vorzulegen, als nach Ablauf                                                                                                                        |
| w c. k. urzędzie powiatowym w Boryni<br>13. paźdz. 1862 przed południem.<br>VIII. w Boryni na wino i moszcz z jedno-                 | d. i. am 1. September 1862 in Lemberg zahlbaren Primawechsels deto. Komarno am 1. Mai 1862 über 400 fl. öst. W. ausgestellt sich befindet, aufgefordert, diesen abhanden gekommenen Wechsel binnen 45 Tagen diesem Gerichte um so gewisser vorzulegen, als nach Ablauf dieser Frist dieser Wechsel für amortistet wird erklärt werden.                                                        |
| w c. k. urzędzie powiatowym w Boryni 13. paźdz. 1862 przed południem. VIII. w Boryni na wino i moszcz z jedno- roczną ceną wywołania | d. i. am 1. September 1862 in Lemberg zahlbaren Primawechsels deto. Komarno am 1. Mai 1862 über 400 fl. öst. W. ausgestellt sich besindet, aufgefordert, diesen abhanden gekommenen Wechsel binnen 45 Tagen diesem Gerichte um so gewisser vorzulegen, als nach Ablauf dieser Frist dieser Wechsel für amortistet wird erklärt werden.  Aus dem Rathe des k. f. Landes- als Handelsgerichtes. |
| w c. k. urzędzie powiatowym w Boryni<br>13. paźdz. 1862 przed południem.<br>VIII. w Boryni na wino i moszcz z jedno-                 | d. i. am 1. September 1862 in Lemberg zahlbaren Primawechsels deto. Komarno am 1. Mai 1862 über 400 fl. öst. W. ausgestellt sich befindet, aufgefordert, diesen abhanden gekommenen Wechsel binnen 45 Tagen diesem Gerichte um so gewisser vorzulegen, als nach Ablauf dieser Frist dieser Wechsel für amortistet wird erklärt werden.                                                        |

Obwieszczenie.

Dr. 40911. Dom Lemberger f. f. Lanbes. ale Sanbelegerichte mird jeter, welcher im Befite bes an eigene Dibre ber Frau Eleonora Bardasch von Peisach Richter atzepitrten, binnen 6 Monaten a dato, b. i. am 2. Morember 1862 in Lemberg jahlbaren, ddto. Komarno am 2. Mai 1862 über 500 fl. oft. 2B. ausgestellten Prima. wechsels fich befindet, aufgeforbert, tiefen im Monate Juni 1862 abhanden getommenen Bedfel binnen 45 Tagen nach dem Berfallstage besfelben diefem Gerichte um fo gewiffer vorzulegen, als nach Ablauf tiefer Frift die Umortifirung biefes Bechfele mird erklart werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes- als Sandelsgerichtes. Lemberg, am 18. September 1862.

G d i f t.

Rr. 42848. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird auf Unsuchen ber Lemberger Sandelsleute Nachman Feder und Haskel Trachtenberg, welche bie Bahlungeeinstellung angezeigt haben, in die Ginleitung ber Bergleicheverhandlung über beren gesammtee bemeg. liche und im Inlande befindliche Bermogen gewilliget, ju biefer Bergleicheverhandlung ber f. f. Rotar herr Strzelbicki ale Gerichte. Rommiffar bestimmt und biefes mit dem Beifugen befannt gemacht, daß bie Worlabung gur Wergleichsverhandlung felbft und gur dazu erforberlichen Unmelbung der Forberungen inebefondere fundgemacht merben wird.

Mus bem Rathe bes f. f. ganbesgerichts. Lemberg, am 2. Oftober 1862.

Edykt.

Nr. 42848. C. k. sad krajowy lwowski na prosbę tutejszych kupców Nachmana Feder i Haskla Trachtenberg, którzy wstrzymanie wypłaty donieśli, zezwala na przeprowadzenie postepowania ngodowego na cały ich majatek tak ruchomy jako też i nieruchomy w kraju znajdujący się, do przeprowadzenia postępowania ugodowego c. k. notaryusz p. Strzelbicki jako komisarz sądowy przeznacza się, co z tym dodatkiem obwieszcza się, że zawezwanie do zgłoszenia należytości osobno ogłoszonem zostanie.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, doia 2. października 1862.

G d i f t. (1694)

Dr. 38522. Bom Lemberger f. f. Landes- ale Sandelegerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftee bem, bem Bohnorte nach unbefannten Michael Dawidowski befonnt gemacht, es habe Osias Blaustein unterm 8. Juli 1862 3. 30163 gegen benfelben pto. Refimed. felfumme pr. 212 fl. öft, Wahr. f. R. G. um Bablungeauflage gebeten.

Da ber Mohnort tee belangten Michael Dawidowski unbefannt ift, fo mird bemfelben ber Landie-Advotat Dr. Pfeifer mit Gubfituirung bes herrn Dr. Honigsmann auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Berichtes zugestellt.

Que bem Rathe bee f. f. Lantes. ale Sandelegerichtes.

Lemberg, am 4. Ceplember 1862.

© d i f t. (1696)

Rr. 40906. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandelsgerichte mirt mittelft Etiftes jeder, melder fich im Befice des an eigene Orbre der Frau Eleonora Bardasch von Samuel Horowitz afzeptirten, binnen 4 Monaten a dato, t. i. am 20. Mai 1862 in Lemberg gablbaren, ddto. Komarno am 20. Janner 1862 über 900 fl. oft. 2B. aus. gestellten, im Monate Juni 1862 abhanden gefommenen Primamed. fels befindet, aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen diesem Gerichte um fo gemiffer vorzulegen, ale berfelte nach Ablauf biefer Brift mird fur amortifirt erffart meiben.

Que tem Rathe des f. f. Landes- ale Sandelegerichte.

Lemberg, am 18. Ceptember 1862.

Cdift. (1697)

Mr. 40907. Bom f. f. Lemberger Landes als Sandelegerichte mird mittelft tiefes Gdiftee jeder Inhater, welcher fich im Befige bes an eigene Ordre der Frau Eleonora Bardasch von Juda Schlechter afgeptirten, binnen 6 Monaten a dato, d. i. am 12. Movember 1862 in Lemberg gabibaren, ddto. Komarno am 12. Dai 1862 über 800 ft. öft. 23. im Monate Juni 1862 abhanden gekommenen Primawedfels befindet, aufgefordert, Diefen Wechsel binnen 45 Tagen nach Berfalls. geit dieses Wecksels diesem Gerichte um so gewiffer vorzelegen, als fonftene terfelbe wird für amortifirt erflart werben.

Que tem Rathe bes f. f. Landes- ale Sandelsgerichtes.

Lemberg, am 18. September 1862.

(1700)

Mro. 40910. Bem Lemberger f. f. gandes . Sandelsgerichte wird mittelft tiefes Chiltes Jeder, welcher fich im Befige bes an eigene Ortre der Frau Eleonora Bardasch von Josef Zehnwerth afzeptirten, binnen 3 Monaten a dato d. i. am 27. Juli 1862 in Lemberg zaklbaren, dato. Komarno am 27. April 1862 über 500 ft. öft. IB. ausgestellten Prima - Bechfele befindet, aufgefordert, biefen im Monate Juni 1862 abhanden gefommenen Bechfel binnen 45 Tagen biefem Gerichte um fo gewiffer vorzulegen, ale nach Ablauf Diefer Frift Derfelbe wird für amorifirt erklart werben.

Wom f. f. Landes= als Hanvelsgerichte. Lemberg, ben 18. Geptember 1862.

Bon ter f. f. Rreisbehorde. Stryj, am 4. Oftober 1862. III. Edykt powolający.

Nr. 2655. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Stryju wzywa sie bez upoważnienia za granicą przebywającego starozakonnego Salamona Freyer z Zurawna, azeby w przeciągu roku od dnia pierw-szego umieszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niemu postępowanie za nieupoważnione wychodzctwo według najwyższego patentu z 24. marca 1832 przedsięwziętem będzie.

Stryj, dnia 4. października 1862.

Nr. 19438. C. k. sad krajowy we Lwowie czypi niniejszem wiadomo, że na żadanie c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem wysokiego skarbu na zaspokojenie zalegających za masą spadkową po Józefie Young czyli Joung do liczb. tax. 75848 1835 należytości taxalnych, stemplowych i portorium w zbiorowej kwocie 3 złr. 43 kr. m. k. czyli 3 złr. 90½ kr. a. w., jako też kosztów egzekucyjnych w kwocie 5 zł. w. a. przyznanych, odbędzie sie w terminach na dniu 15. października, 29. października i 12. listopada 1862. każdego razu o 4. godzinie po południu publiczna licytacya zaintabulowanych na dobrach Wysocko Dom. 44. pag. 322. n. 5. on. <sup>2</sup>/8 części sumy 2600 duk., i że dopiero corzeczona suma w pierwszych dwóch terminach licytacyjnych nie niżej wartości szacunkowej w kwocie 650 duk., w trzecim terminie zaś poniżej tej wartości szacunkowej sprzedaną zostanie.

Jako wadyum każdy licytujący winien złożyć pięć od sta po-

wyzszej wartości szacunkowej.

Warunki licytacyi i akt szacunkowy w tutejszo-sądowej Regi-

straturze przejrzane i w odpisie podniesione być mogą.

O czem się c. k. prokuratoryę finansów imieniem wysokiego skarbu, tudzież niewiadomych z zycia i miejsca pobytu deklarowanych spadkobierców po Józefie Young, jako to: Romualda, Konstantego, Adama, Grzegorza Władysława dw. im., Leontyne, Kamile Aniele i Zofie Young, tudzież Anne ż Konopackich Young przez kuratora pana rzecznika Dra. Tarnawieckiego z zastepstwem p. rzecznika Dra. Rajskiego zawiadamia.

Lwów, dnia 20. sierpnia 1862.

Cdift. Mro. 4770. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht in Sniatyn wird ben abwesenden Erben nach Gregor Baracz Ram. Kajetan Zeregiewicz und Kajetan Bogdanowicz mittelft gegenwärtigen Ebiftes befonnt gemacht, es habe witer biefelben Meschulim Schoner wegen Lofdung ber Summe von 5000 fl. W.B. f. D. G. aus bem Laftenftande der Realität Rro. 3 in Saiatya lib. dom. tow. I. pag. 168 L.P. II & III. am 9. Ceptember 1862 3. 3. 4770 eine Rlage angebracht, und um richterliche hilfe gebeten, worüber jur mindlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ten 10. Tezember 1862 um 9 Uhr Früh feftgefest murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten biefem f. f. Begirfegerichte unbekannt ift, fo hat basfelbe ju ihrer Beriretung und auf ihre Befahr und Roffen ben Bern Telesphor Pfau jum Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber fur Caligien vorgefdrie.

benen Gerichteortnung perhandelt merden mirb.

Durch biefes Gbift werden bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Cadmalter zu mablen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäffigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen fich felbit beigumeffen haben merden.

Sniatyn, am 19. Ceptember 1862.

Edykt.

Nr. 4770. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sniatycie zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców po ś. p. Grzegorzu Barączu, jako to: p. p. Kajetana Zerygiewicza i Kajetana Bogdanowicza, iz przeciw nim Meszulem Schöner o zmazanie sumy 5000 złr. w.w. z p. n. w stanie biernym realności pod l. kons. 3 w Sniatynie lib. dom, tom. I. pag. 168. I. p. II. & III. zaintabulowanej na dniu 9. września 1862 do 1. 4770 pozew wydał, w skutek czego do ustuej rozprawy termin na dzień 10. grudnia 1862 o godz. 9ej z rana wyznaczony i do zastępstwa nieobecnych p. Telesfor Plau jako kurator postanowiony 20stał, z którym wniesiona sprawa podług ustaw sądowych dla Galicyi istniejących przeprowadzoną będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, azeby na pomienionym terminie osobiście stanęli, albo odpowiednie prawne dokumenta postanowionemu kuratorowi udzielili, lob też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, ogólnie, azeby wszystkich prawnych środków do swej obronyużyli, poniewaz w razie przeciwnym piepomyślac skutki z zaniedbania wynikuać mogące, sami sobie przypisać beda musicli. Soiatya, doia 19. września 1862.

III. Einberufungs-Sdift. Mio. 2655. Bon Seite der f. f. Stryjer Rreisbehorbe mirb

der im Auslande unbefugt fich aufhaltende Fraelite Salamon Freyer aus Zuranno aufgefordert, binnen einem Sabre von der erften Ginschaltung biefes Gdiftes in der Lemberger Zeitung gerechnet, in feine Beimath jurudjutehren und feine Rudtehr ju erweifen, midrigens gegen ihn bas Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach bem allerhöchsten Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Z c. k. władzy obwodowej.

(3)

(1689)

### Ogłoszenie konkursu,

na trzy stypendya Kajetana hrabi Lewickiego.

Nr. 613. Jego Excelencya Kajetan hr. Lewicki, Jego c. k. Apostolskiej Mości rzeczywisty tajny radca i podkomorzy, dziedziczny członek izby Panów rady państwa, kawaler wielkiej wstęgi c. k. orderu żelaznej korony i papieskiego orderu Piusa, właściciel dóbr ziemskich, chcac z majatku swego zrobić udział dla ubogiej, naukom się oddającej, w Galicyi urodzonej młodzieży bez różnicy stanu, utworzył fundusz stypendyów pod nazwa: "Stypendya Kajetana hr. Lewickiego" i przeznaczył na ten cel sume 17000 złr. w m. k. w galic. oblig. indem. z procentem 5% od dnia 1. maja 1862 li-

Z odsetków kapitalu tego, rocznie 850 zlr. w m. k. czyli 892 zł. 50 c. w w. a. wynoszących, udzielone będą następujące reczne

stypendya:

a) Dla młodzieńca oddającego się nauce sztuk pięknych trzysta (300) zł. w. a. rocznie przez lat cztery, z których w razie podróży za granice wypłaci mu się z góry sto (100) zł. w. a., a reszta dwieście (200) zł. w półrocznych ratach z dołu; zwykle zaś pobierać bedzie rocznych trzysta (300) zł. w. a. w półrocznych ratach z dołu.

b) Dla ucznia krajowych szkół gimnazyalnych, uniwersyteckich, realnych lob technicznych w ilości dwiesta (200) zł. w. a.

w półrocznych ratach z dołu; nareszcie

c) dla ucznia krajowej szkoły gospodarstwa wiejskiego wilości

dwiestu (200) zł. w. a. w. półrocznych ratach z dołu.

Jezeliby zadna nie istniała w kraju szkoła gospodarstwa wiejskiego, natenczas udzielonem będzie mogło być to stypendyum młodzieńcowi, uczęszczającemu do którejkolwiek szkoły gespodarstwa

wiejskiego, nawet i zagraniczuej.

Stypendya pod b) i c) pobierane będa aż do zupełnego ukończenia szkół przez stypendyste, z zachowaniem jednak ogólnych szkolnych przepisów rządowych. Prawo nadania lub cofniecia stypendyów zastrzegł fundator dla siebie, dopóki żyć będzie, po jego śmierci zaś przejdzie to prawo na każdoczesnego ordynata w familijnej ordynacyi fundatora, a po wygaśnieniu wszystkich do ordynacyi powołanych rodów na wydział reprezentacyi krajowej. W małoletności ordynata lub wypadkach jego osobistą wolę

ograniczających, wykonywać będzie to prawo imieniem ordynata prawny jego opiekun lub prawnie dla osoby ordynata ustanowiony

zastępca.

Podania starających się o stypendya młodzieńców przedkładane będą wydziałowi reprezentacyi kraju Galicyi, który ułożywszy tabelę ubiegających się, wszystkie podania z tabelą, w celu nominowania stypendysty przedłoży temu, kto w używaniu prawa nadawania pozostawać bedzie; wszakze szczególne awzględnienie przy równem uzdolnieniu, zastrzegł fundator dla synów oficyalistów kazdej kategoryi w służbie jego zostających, lub którzy na przyszłość w do-

brach do ordynacyi należących służbę pełnić będą.

Nadzwyżki jakie po opłaceniu stypendyów i podatku pozostana, tudzież wpływy z interkalaryów, lokowane być mają w papierach publicznych lub na nieruchomościach tak, iżby z odsetków ztad utworzonego kapitału pomoczenie liczby stypendyów pod h) i c) oznaczonych kolejno nastapić mogło. Zarządem tej fundacyi, pohorem prowizyów, lokacyó wpływów i wypłata stypendyów zatrudniać się będzie wydział reprezentacyi krajowej we Lwowie lub w jego miejsce wstępująca władza, oraz dla kontroli rocznej zdawać liczbę z zarządu osobie mającej prawo nadawania i podawać wynikłości rachunków do publicznej wiadomości.

Fundacya ta dekretem c. k. Namiestnictwa z dnia 3. czerwca 1862 l. 31341 zatwierdzoną została, i wchodzi w zycie z pierwszym kursem roku szkolnego 1862/1863. Wydział krajowy rozpisuje zatem niniejszem konkurs do obsadzenia powyzej pod a) b) c) wy-

mienionych stypendyów.

Podania mają być najdalej do 31. października 1862 wniesione do wydziału krajowego z dołączeniem metryki chrztu, świadectwa uhóstwa i dowodów dotychczasowego w naukach postępu, mianowicie co do stypendyów pod b) i c) świadectwa z ostatniego kursu szkolnego. Wypłata powyższych stypendyów liczyć się będzie za czas od początku pierwszego półrocza roku szkolnego 1862/1863.

Z rady wydziału krajowego królestw Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie, dnia 23. września 1862.

G d i f t. (1677)

Dro. 4771. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht gu Sniatyn wird bem Nutta Lustmann und fur ben Sall feines Ablebene beffen unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gegeben, es habe miber denfelben Mescholim Schoner wegen Lofdung ber Cumme von 600 fl. RM. aus bem Laftenftante ber Mealitat Rto. 3 in Sniatyn lib, dom. tom. 1. Ceite 168. Laft, Boft IV. eine Rlage am 9. September 1862 gur Bahl 4771 ausgetragen, worüber bie Sagfagung auf ben 10. Dezember 1862 um 9 Uhr Fruh gur mundlichen Berhandlung hiergerichte angeordnet murbe.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten diefem Gerichte nicht betannt ift, fo bat tasfelbe gu feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den herrn Telesphor Pfau in Sniatyn jum Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Nutta Lustmann und rudfidtlich feine unbefannten Erben merben bemnach erinnert, gur rechten Beit entweber felbft biergerichte gu ericheinen ober tie erforberlichen Rechtetebelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Cadmalter zu mahlen, und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertleidigung tienlichen Rechte. mitteln gu ergreifen, indem fie bie aus ber Berabfaumung entstehenden Folgen fich felbst beizumeffen haben werden.

Sniatyn, am 19. Ceptember 1862.

G d i f t.

Mro. 6788. Bom f. f. Areiegerichte in Tarnopol mirb ber f. f. Rotar Betr Edmund Opolski jum Gerichtefommiffar behufe Bor. nahme ter im S. 183 lit. a) M.D. bezeichneten Afte in Berlaffenicaftefaden für alle in den Begirten Zbaraz und Nowesiolo vorfom. menten, ter Gerichtebarfeit biefes Rreiegerichtes gufallenden Berlaffen. schaften unter gleichzeitiger Enthebung bes f. f. Rotars Grn. Alexander Winter von ber gleichen, ibm mit bem Defrete vom 16. Dezems ber 1861 3. 7475 übertragenen Dienstleiftung in dem obbezeichneten Gebieibeumfange, feiner ber f. f. Motar Gr. Alexander Winter gum Gerichte Rommiffar Bebufe Bornahme ter im S. 183 lit. a MD. beten Berlaffenschaften im Begirte Skalat unter gleichzeitiger Enthebung bes f. f. Dotare herrn Dr. Roseislaus Piatkiewicz von biefer ibm mit tem Defrete bom 23ten Dezember 1861 Bahl 7564 übertragenen Dienstleistung, bestellt.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Tarnopol, ten 22. September 1862.

#### Edykt.

Nr. 6788. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu, niniejszem wiadomo czyni, iz do przedsięwzięcia w S. 183 lit. a) ustawy notaryalnej określonych aktów w spadkach sądowi obwodowemu do przeprowadzenia przypadających c. k. notaryusza pana Edmunda Opolskiego w Zbarażu, dla powiatów Zbarazkiego i Newosielskiego w miejsce c. k. notaryusza pana Aleksandra Wintera w Tarnopolu, zaś tegoż ostatniego dla powiatu Skałackiego w miejsce c. k. notaryusza p. Dra. Rościsława Piątkiewicza w Tarnopola upoważnia.

Tarnopol, dnia 22. września 1862.

(1675) Kundmachung.

Dr. 59220. Bur Gicherftellung ber Dedfiofflieferung in bas 4te Biertel der 82., Die gange 83. und 1., 2. u. 3. Biertel ber 84. Meile ber Raipathen - Saupistrage, ferner in bas 3. Biertel ber 1., 1. u. 2. Biertel ber 2., 1. Biertel ber 3., 2. Biertel ber 4. und 1. u. 2. Biertel der G. Meile der Kuttyer Berbindungeftrage im Kolomeaer Straßenbaubezirke pro 1863 wird eine abermalige Offertverhandlung abgehalten.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berortnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of. fertbebingniffe fonnen fammt ben betreffenden Roftenüberfclagen bet der Kolomeaer Rreiebeholde oder bem dertigen Stragenbaubezirfe ein-

gesehen werden.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Bobium belegren Offerten languene bis 23. Oftober 1. 3. bei der genannten Rreisbehorde ju überreichen.

Machtragliche Unbote werben burchaus nicht berüchfichtigt merten.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 59220. Dla dostarczenia materyału na pokrycie gościńców, jako to: dla  $^4/_4$  mili 82, dla całej 83. i  $^1/_4$ ,  $^2/_4$  i  $^3/_4$  84. mili karpackiego gościńca głównego, dalej dla  $^3/_4$  1.,  $^1/_4$  i  $^2/_4$  2.,  $^1/_4$  3.,  $^2/_4$  4. i  $^1/_4$  i  $^2/_4$  6. mili komunikacyjnego gościńca w Kutach w Kołomyjskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się powtórną licytacyę za pomocą ofert.

Inne powszechne i specyalne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert, niemniej fiskalne ceny mogą być przejrzane w kancelaryi Kolomyjskiej władzy obwodowej albo tamtejszego powiatu

dla budowy gościńców.

Wzywa się zatem przedsiębiorców, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli przy pomienionej powyżej władzy obwodowej najdalej do dnia 23. października b. r.

Oświadczenia dodatkowe zadną miarą uwzględnione nie zostaną. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. września 1862. (1699)Edift. (1)

Mro. 40909. Bom f. f. Lemberger Landes. ale Sandelege. richte wird mittelft biefes Gbiftes Jeber, welcher im Befige bes an eigene Orbre ber Eleonora Bardasch von Jacob Sitzman und Sara Sitzman afgeptirten, binnen 6 Monaten a dato b. i. am 2. Auguft 1862 in Lemberg jahlbaren, ddto. Komarno am 2. Februar 1862 über 500 fl. oft. 2B. ausgestellten Prima-Bechfels fic befindet, aufgefordert, diefen im Monate Juni 1862 abhanden gefommenen Wechfel binnen 45 Tagen diefem Gerichte um fo gemiffer vorzulegen, als fonftens biefer Bechfel für amortifirt mirb erflatt merben.

Bom f. f. Banbes. als Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 18. September 1862.

) **E d y k t.** (3) Nr. 22079. C. k. sad krajowy Lwowski podaje do powsze-

chnej wiadomości, że na żądanie galicyjskiej kasy oszczedności z d. 19. maja 1862 do l. 22079 wniesione, odbędzie się relicytacya realności we Lwowie pod 1. k. 711 1/4 polożonej, dawniej do masy nieobjętej Wojciecha Janiszewskiego, na teraz do p. Oktawa Ubysza należącej, na koszt i szkodę p. Oktawa Ubysza na jednym terminie dnia 20. listopada 1862 o godzinie 3ej po południu w rzeczonym c. k. sądzie na zaspokojenie resztującej ceny kupna 2355 zł. w. a. z odsetkami po 5% od 20. marca 1862 liczyć się mającemi, a właściwie na zaspokojenie wierzytelności galicyjskiej kasy oszczędności wyrokiem tutejszo-sądowym z dnia 15. marca 1859 do 1. 8319 naprzeciw masie nieobjętej Wojciecha Janiszewskiego wywalczonej, w sumie kapitalnej 746 zł. 791/2 c. w. a. z odsetkami od 12. sierpnia 1857, kosztami sporu 24 zł. 79 c. w. a., kosztami egzekucyi 6 zł. 84 c., 27 zł. 32 c., 24 zł. 36 c., 18 zł. 60 c., 5 zł., 4 zł., 4 zł., 19 zł. 46 c. i 21 zł. 29 c. w. a. już przyznanemi, i 12 zł. 99 c. w. a., które się teraz, a to naprzeciw p. Oktawowi Ubyszowi galicyjskiej kasie oszczędności przyznają, na którymto terminie realność ta pod l. kons. 711 ½ pod warunkami uchwałą z dnia 9. września 1862 do 1. 22079 dozwolonemi, a w tutejszo-sądowej registraturze do przejrzenia otworem leżącemi, nawet niżej ceny szacunkowej 9802 zł. 16 c. w. a. sprzedaną będzie.

Offitej relicytacyi zawiadamiają się p. Oktaw Ubysz, galicyjska kasa oszczedności do rak adwokata dr. praw pana Śmiałowskiego, nieobjęta masa Wojciecha Janiszewskiego do rak jej kuratora adw. dr. praw p. Polańskiego, dalej wierzyciele jako to: c. k. prokuratorya finansowa imieniem w. skarbu, p. Maksymilian Krupicki, p. Teodora Zabkiewiczowa i adwokat dr. praw. p. Landesberger ustanowiony kurator dla tych wszystkich, którzy po dniu 6. sierpnia 1859 do tabuli weszli, i którymby jakakolwiek uchwała w egzekucyi tej zapadła, z jakiegokolwiekbądź powodu doręczoną być niemogła, imieniem swych kurandów.

Lwów, dnia 9. września 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 35033. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadaczy listów zastawnych towarzystwa kredytowego z dnia 1. lipca 1853 Ser. III. l. 8689 na 1000 złr. m. k. z kuponami dnia 1. stycznia i 1. lipca 1862 płatnemi i z dnia 1. stycznia 1854 Ser. V. 1. 9956 na 100 złr. m. k. z kuponem 1. lipca 1862 płatnym, aby w przeciągu roku, sześciu tygodni i trzech dai do sądu się zgłosili prawa swoje do powyzszych listów zastawnych tem pewniej wykazali, albowiem inaczej amortyzacya tychże orzeczoną będzie. Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 11. września 1862.

E b i f t. (1707)

Dr. 41741. Bon bem f. f. Landes. ale Sandelegerichte wird bem, dem Mohnorte nach unbefannten herrn Alfred Wojczyński mit Diesem Cbifte befannt gemacht, daß über bie Rlage bes Abraham Gastfreund gegen Alfred Wojczyński unterm 11. September I. J. 3. 38811 pto. 600 ft. öfterr. Bahr. f. D. G. ber Bahlungeauftrag erlaffen murde.

Da ber Bohnort bes Geren Alfred Wojczyński unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes-Aldvofat Dr. Rechen mit Substituirung bes herrn Dr. Pfeiffer auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bahlungeauftrag biefes Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landes, ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 24. Ceptember 1862.

© b i f t. (1)

Dr. 5123. Bom Brodyer f. f. Begirfegerichte wird befonnt gemacht, es fei am 12. Juni 1859 ber Grundwirth Iwan Humeniuk aus Koniuszków bafelbit ohne hinterlaffung einer legtwilligen Unordnung geftorben, die Berlaffenschafteathandlung nach bemfelben, ju melder feine großfährigen Cohne Paul, Andruch und Jakim, bann bas minterjähtige Rind feines verftorbenen Sohnes Jozefat berufen find, auf Grund ber gefehlichen Erbfol e hiergerichts eingeleitet morden. Da ber Aufenthalteort bes Andruch Humeniuk bem Gerichte

unbekannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, binnen Ginem Jahre von dem unten angesetzten Tage bei biefem Gerichte fich zu melden, und bie Erbeerffarung anzubringen ober einen Bevollmachtigten fich ju beftel. len, widrigens die Berlaffenschaft mit ten fich meldenden Erben und mit dem fur ihn aufgestellten Kurator bem hiesigen f f. herrn Rotar Zagajewski abgehandelt merden murde.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 20. Ceptember 1862.

(1704)Edy kt.

1704)

18 d y k t.

2 Nr. 9284. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iz w tutejszym sądzie na zaspókojeńie należących się masie rozbiorowej Prokopa Popiela procentów po 5% od sum 567 złr. 27 kr. m. k. i 48 złr. 14 kr. w. w. od 14. maja 1830 zaległych i kosztów w kwotach 6 złr., 9 złr. 15 kr. m. k., 2 zł. 90 c., 9 zł. 26 c., 3 zł. i 1 zł. w. a. i kosztów teraźniejszej cgzekucyi w umiarkowanej kwocie 15 zł. 18 c. w. a. publiczna sprzedaż realności pod Nr. kons. 1 1/4 w Stanisławowie, Zirl Fichman własnej, w księdze gruntowej miasta Stanisławowa dom. 2. pag. 192. zapisanej w dwóch terminach, jako to: na 14. listopada i 16. gradnia 1862 o godzinie 9ej rano tym spo-

(3) sobem przedsięwziętą będzie, że realność ta nie poniżej ceny szacunkowej w swocie 24455 zt. 4 c. w. a. sprzedana będzie.

Wadyum zlożyć sie majace wynosi 2445 zł. w. a. .

Waranki licytacyjne, akt szacunkowy i wyciąg tabularny w sa-

dowej registraturze zaglądnąć wolno.

O czem się strony, którym by niniejsza uchwała dla jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła, jako też i ci wierzyciele, którzy po wydaniu ekstraktu tabularnego na 21. maja 1862 do tabuli weszli, przez kuratora w osobie pana adwokata Maciejowskiego z substytucyą pana adwokata Eminowicza i niniejszym edyktem uwiadamia.

Stanisławów, dnia 15. września 1862.

Lizitazione: Ankundigung.

Mro. 3293. Am 13. Ottober 1862 wird bei biefem f. f. Begirfeamte um 9 Uhr Bormittage die Ligitagion wegen Berpachtung bee Szezerzecer fabtifden Gemeindezuschlage von gebrannten geiftigen Getranten und vom Bier fur bie Beit vom 1. Rovember 1862 bis Ende Oftober 1863 abgehalten merden.

Jeber Ligitant hat ein Badium von 120 fl. oft. D. im Baaren

zu erlegen.

Die ichriftliche Offerte muß bie Giflarung, bag fich Offerent allen Ligitagionsbedingniffen unterziehe, enthalten, mit bem Badium verfeben fein, und ten giffermäßigen Unboth auch mit Buchftaben aus.

Die Ligitagionebedingniffe fonnen bet diefem f. f. Begirteamte eingesehen werden.

R. f. Begirteamt.

Szczerzee, am 22. September 1862. E dykt.

Nr. 5622. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu Adamowi Loewin co do pobytu i życia nieznanemu, tudzież w razie jego smierci niewiadomym onegoż co do imienia, życia i pobytu spadkobiercom niniejszem wiadowo czyni, iż massa spadkowa Jana Józefa dw. im. Kozłowieckiego i oświadczeni tegoż nieletni spadkobiercy przez opiekuna i zarządcę p. Ludwika Dolańskiego pod dniem 12. kwietnia 1862 do 1. 2531 pozew o wymazabie ciężaru na dobrach Kokoszyńce dom. 286. pag. 45. n. 110., 111., 112., 113.. 114. i 115. on, ciężących wraz z nadciężarami i innemi pozycyami przeciw niemu podali, w skutek którego do ustnego postępowania dzień sądowy na 28. października 1862 o godz. 10tej zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Zywickiego i zastępcą tego zaś p. adwokat Krater z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem zapozwanych, by ustanowionemu sohia obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli

Tarnopol, dnia 10. września 1862.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. września 1862.

Niederreiter Anna, wdowa po urzędniku, 79 l.m., na rozjątrzenie wnętrzności. Niedermajer Józef, urzędnik, 71 l. m., ze starości Funkenstein Marya, dziecię urzędnika, 9 l. m., na sparaliżowanie. Wierzchowski Władysław, dto. ½ r. m., z braku sił żywotnych. I Łabowicz Katarzyna, dziecię chalupnika, ½ r. m., na kurcze. Slezaczek Józef, dziecię wożnego, 3 l. m., na anginę. Niedermajer Józef, urzędnik, 71 l. m., ze starości Burak Stefan, wyrobnik, 35 l. m., na raka. Targowska Katarzyna, 30 l. m., na suchoty. Stachowska Marya, kucharka, 60 l. m., na lyfus.
Schepan Anton, dziecię d zorcy, 6/42 r. m., na suchoty.
Milanik Ludwika, dzie ie wyrobnika, 1½ r. m., na kurcze.
Czuin Zofia, dto 5/12 r. m., na biegunkę.
Fedeczko Julian, dto 7/13 r. m., na suchoty. dto. 9 dni m., na kurcze.
dto. 2 l. m., z braku sił żywotnych. Pawliczek Michał, Zuraw Piotr. 3/12 r. m, na suchoty. 8 l. m., dto. dto. Brunarski Pietr dto. Zucyn Katarzyna, Juszkiewicz Józef, 8 dni m., na kurcze. 4/12 r. m., na biegunkę. 2 l. m., na konsumcyę. Borszezyński Antoni, 1110. Sichewicz Marya, dlo. Oryszczak Julian, dto. 8/12 l. m., na wode w głowie.

Baron Julian, dto. 9/12 r. m., na suchoty.

Antoszewski Teofil, dto. 5/12 r. m., na kurcze.

Krzyszczyszyn Stanisław, szercgowiec od furgonów, 22 l. m., na rozjątrzenie. Pogan Eliasz, szereg. 37. pułku piech., 21 l. m., umarłego przeniesiono.

Byra Juon, dto. 30. dto. 22. l. m., dto. Buczyński Hryńko, inwalid, 32 l. m., na strupieszenie kości.
Döller Józef, kupczyk, 20 l. m., na tyfus.
Burzyd Abraham, bapełusznik, 44 l. m., na suchoty.
Beitel Golde, żona wyrobnika, 50 l. m., na wodną puchlinę.
Gesund Pesel, żona szewca, 29 l. m., na suchoty. Agend Ettet, dziecię sługi szkolnego, 23 l. m., na gangrynę.
Panzer Mortko, dziecię wyrobnika, 2/12 r. m., na biegunkę.
Fischer Menkes, dto. 9/12 r. m., na anginę.
Schwarz Benjamin, dziecię machlerza 10/12 r. m., na wodę w głowie. Schild Schime, dziecię handlarza, 6 l. m., na tyfus. I and all the tops I Laufer Neche, dziścię wyrobnika, 3 l. m., na zapalenie płuc.
Hitz Ester, dto: 2 r. m., na kur.
Rosenblatt Mariem, dto. 3 l. m., na kur.
Kretz Breindel, dziścię tandyciarza, 3 l. m., na konsumcyę.